## PORNO-SHOCK





## **PORNO-SHOCK**

Verlag u. Redaktion: Silwa Film GmbH Brunnenstraße 25 4300 Essen

Art Director: Steffen Koch Bild u. Foto: Nordisk Lasse Braun Book-Press, Amsterdam Druck: Heining+Müller Offsetdruck Mülheim-Ruhr Erscheinungsdatum
1. 3. 1977

Erscheint alle
4 Wochen







Here she is then — Pamela, the political fury with the wet cunt. You will, of course, be wanting to know what she is campaigning for before casting your vote. Well, it's very simple. Pamela is against all forms of violence and for all forms of love. Couldn't be easier, could it?

Und das ist sie dann: Pamela, die politische Furie mit der nassdurchweichten Votze. Jetzt wollen Sie natürlich gerne wissen welche im Grossen und Ganzen ihre Pläne sind, denn umsonst geben Sie Ihre Stimme ja kaum jemanden. Also, kurz gefasst: Pamela ist gegen jegliche Gewalt — das Toben im Bett, versteht sich, ausgenommen — und für jegliche Äusserung der Liebe. So einfach ist das!

La voici, Pamela, la furie politique à la chatte mouillée. Or, vous aimeriez naturellement connaître ses projets, car il est important de savoir sur qui vous allez voter. Eh bien, c'est très simple, Pamela est contre la violence et pour toutes les expressions d'amour. C'est simple comme tout.















Jeden Tag gefickt — den Arzt fortgeschickt! so lautet ihr Leitsatz. Natürlich ist es für sie mit einmal ficken am Tag nicht getan, denn als Partreiführerin muss sie ja mit gutem Beispiel voran gehen. Und während ihre Freunde tagsüber auf der Penne oder im Büro schwitzen schliesst sich Pamela in ihr Arbeitszimmer ein, um geholfen von ihrem Vibrator neue Ideen auszuarbeiten. "A fuck a day keeps the doctor away". Faites l'amour une fois par jour et vous n'aurez pas besoin d'un médecin". C'est sa devise. Biensûr elle fait l'amour plus d'une fois par jour car étant la guide elle doit donner l'exemple. Et quand ses petits amis sont à l'école ou au bureau comme il faut, Pamela va dans son studio pour élaborer quelques idées avec son vibrateur.







She works very hard, for the first ten minutes, but then, the unavoidable happens. The vibrator, which is, incidentally, her faithful companion and goes where she goes, finally gets the better of her and breaks her concentration to a point where she can think of nothing else but her hot body. Her hand reaches for the blue telephone

Pamela arbeitet meistens ganz tüchtig während der ersten zehn Minuten. Aber dann geschieht immer das Unvermeidliche: der Vibrator, ihr treuer Begleiter wo immer sie sich befindet, macht sich nachdrücklich bemerkbar, räubt nach und nach ihre Konzentration bis



ihr ganzer heisser Körper ein einziger Schrei nach Befriedigung geworden ist. Ihre Hand greift das blaue Telefon...

D'habitude Pamela travaille très dur, les dix premières minutes, mais alors l'inévitable se passe toujours c.a.d. que son vibrateur qui est d'ailleurs son compagnon fidèle, où qu'elle soit, commence à gagner du terrain et la retire doucement de sa concentration, jusqu'au moment où elle ne pense plus qu'à son corps chaud et sa main glisse comme d'habitude vers le téléphone bleu







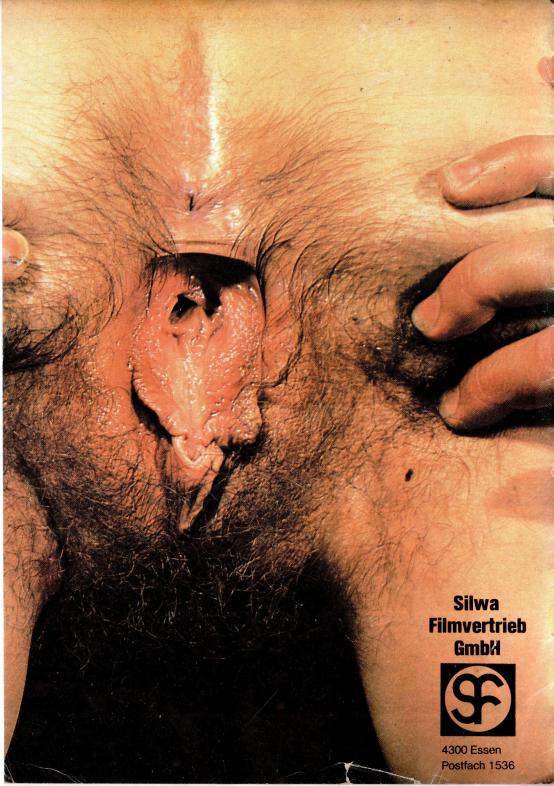